# Helling. Charmer 2

16.278.1

Erscheint täglich Morgens mit Ausnahme bes Montags. — Branumerations - Preis filt Einbeimische 25 Sgr. Answärtige gabien bei ben Königl. Boft - Anftalten 1 Thir — Inserate werden täglich bis 4 Uhr Nachmittags angenommen und toftet die dreifpaltige Zeile gewöhnlicher Schrift oder beren Raum 1 Sgr. 6 Bf.

[1868]

## Landtag.

Abgeordnetenhaus 10. Sigung am 23. d.

Erster Gegenstand der Tagesordnung ift die Begründung der (bereits mitgetheilten) Interpellation des Abgeordneten v. Bonin (Genthin), betr. Die Stellver= tretungstoften für diejenigen Mitglieder des Abgeord= netenhaufes, welche Staatsbeamte find, beren Beant= wortung die Regierung für die heutige Sitzung in Aussicht gestellt hatte. Der Interpellant begründet feine Anfrage durch eine Geschichtserzählung über den bisberigen Berlauf dieser Angelegenheit. Das Ober= tribunal ift in einem Erkenntniß den Ansichten der Regierung beigetreten, gegen welche fich ein Beschluß bes Hauses ausgesprochen hat. Die Lage ber Mit= glieder fei insofern eine verschiedene, als bei einigen Stellvertretungskoften vom Gehalte in Abzug ge= bracht worden find, bei andern nicht; dies laffe wenigstens ben Berbacht zu, daß biefe Magregel nicht unpartbeiisch gehandhabt werde. Am einfachsten und besten lasse sich die Sache bei Berathung des Etats erledigen und er behalte sich vor, bei der Schlußbe-rathung des Etats darauf zurückzukommen.

Der Minister Des Innern erklärte fich entschie= ben ablehnend gegen die Absicht des Interpellanten und rechtfertigte den Staatsministerialbeschluß, dem allerdings eine Praxis im entgegengesetzten Sinne vorangegangen fei, aus dem Intereffe der Ctaats= fasse, von der Schaden abgewendet werden musse;

#### Friedrich Schleiermacher.

(Fortsetung.)

3m Jahr 1787 besucht ber Jungling die Univerfitat balle und tritt bamit jum erften Dial in ben Tummelplat des großen miffenschaftlichen Lebens ein. In Saue herricte damale ber Rationaliemue por; ein Semler, ein Niemeber, ale Philosoph Eberhard, ale Philosog ber berühmte Bolf waren feine akade milden Lebrer; bungrig verschlang er tie ibm bargebotene Rahrung, Alles regte ihn an, er flubirte Theologie, Philosophie, Dathematik, Philologie, überali fand er etwas, was ihn padte, allein keinem Spfteme, feiner wiffenschaftlichen Richtung gab er fich vollftändig bin; in den theologischen Rampfen nahm er nicht Par ei; sondern fab ruhig zu, ohne fid) für einen ju erklaren; aber von Allen, auch ben Berichtedensten lernte er etwas. Es mar die Zeit tubiger Ermägnng und Prufung; der Arbeit an und in fich felbst, eine nicht gerade treudige, sondern auch dere Leven. Rach vollendeten Studien und bestanbenem Egamen im Jahre 1790 fam er in das Saus des Grajen Dohna in Schlobitten in Preußen als Baudlehrer. Die Luft, in welche er bier eintrat, bas marme Familienleben, die feine Gitte, die Bobe der Lebeneverhältniffe im graftichen Saufe hatten für die feine Natur Schleiermachers etwas außerordentlich Anregendes und Erwarmendes. hier fing fein Inne-res an aufzathauen, hier fing jene garte Gefühlewelt in ihm an aufzukeimen, welche seine Persönlichkeit jo eigenthumlich schmudte, welche ihm so viele Liebe und Freundschaft, so viel Freude und Schmerz mahrend feines Lebens bereitete. Aber die anregenofte

aus der Absicht, den Anreiz für Beamte, neben dem Fortbezug ihres Gehaltes auch noch Diäten zu bezie= ben und eine Zeit in Berlin zuzubringen, zu vermin= bern; aus den gesetzlichen Buftanden, mit benen die gegenwärtige Praxis sich durchaus vertrage, die daber das Rechtsbewußtsein des Landes nicht verletzt haben tönue. Wäre der Ministerialbeschluß vor der Kon= fliftsperiode gefaßt, so würde man ihn mit viel ruhi= gerem Auge betrachtet haben. So aber habe man ibn als eine der scharfen Waffen angeseben, die das Ministerium nach Ausbruch des Konflitts zur Ab= wehr gegen seine Gegner gebraucht habe, während er in Wahrheit auf rein sachlichen und heute noch fortwirkenden Motiven beruhe, fo daß die Staats= regierung auch beute uoch nicht von ihrer Praxis abgebe und einen Gefetentwurf im Ginne bes vorjährigen Beschluffes des Abgeordnetenhauses nicht vorlegen fönne.

Auf den Antrag des Abg. Schmidt (Stettin) trat das haus in die Diskuffion über diefen Gegen= stand ein, die durch den Abgeordneten Löwe in fehr nachdrücklicher Weise eröffnet wurde. Auf die An= wesenheit der Beamten im Hause könne bas Land und seine Bertretung zur Zeit noch nicht verzichten, aber die erschreckende Abnahme der Kreisrichter im Sause und die erschreckende Zunahme der Landrätbe weise, verbunden mit den verschiedenartigen Erfah= rungen, welche die Abgeordneten aus diesen beiden Rategorien gemacht, darauf bin, daß die harmlose Absichtstofigkeit des Staatsministerialbeschluffes durch=

Beit seines Lebens fand jest gerade erft bevor. Nachdem er nur furje Beit einige weniger bedeutende Stellungen eingenommen hatte, murbe er 1796 ale Prediger an das Krankenhaus, das den Namen maison de charité trug, nach Berlin berufen Eb beginnt die intereffantesse Perioce seines Lebens. Berlin mar bamaie ein Mittelpunft teutider Biffenschaft und deutschen Beiften; die geiftig bewegte Beit, bat Schaumen neuer Bedanten, marr bier feine lebhaftesten Bellen. Ramentlich maren jene ubersprudeinden und oft übermuthigen Rraftauferungen eines neu erwachenden Beifteelebene, welche man mit bem Aurdrud Romantit bezeichnet, und weiche mit großer Beifteefuhnheit alle naturlichen Schranfen des gewöhnlichen Lebens ju burchbrechen brobte, bier in einer Menge geiftreicher Ropfe. Schleiermacher trat mitten in Diefer mogende Leben binein und ichlurtte biese üppige Nahrung mit großer Begierde in sich auf. Bald war er in die gesellichaffilichen Rreife bedeutender Manner und geiftreicher Frauen eingetres ten; der ehemalige Berenhuter glängte ale einer der erften Blangpuntte tiefer geiftreichen Cirfel Berline; Die intimften Freundschaften wurden geichloffen, welche das geiftige und gemuthliche Innenleben des Charitepredigere in die lebhaftefte Aufregung berfette, aber auch feiner Entwidlung manche Bejahren bereitete. Die Sucht, welche hier auftrat, die naturlichen Ordnungen des gewöhnlichen Lebens ju über- fpringen, bat auch Schleiermacher, wenn auch nur leicht, berührt; es war nur fein feiner sittlicher Charafter, welcher ibn por den Befahren, meiche Diefes üppige geistige Benugleben mit fich führte, bemahrte. Mus diefer geistreichen Erregtheit feines Innenlebens ent prang im Jahr 1799 das berühmte

aus entgegengesetzte Wirkungen erzielt babe. - Der Minister des Innern erwiederte darauf, daß der Borredner im Irrthum fei, wenn er die gegenwär= tige Lage als ihm (dem Minister) angenehm und bequem bezeichne, im Wegentheil fie fei für ibn durch die große Zahl im Hause befindlicher Landrätge, de= ren Stellvertretungsfosten in Abzug gebracht merben müßten, eine febr fcblimme, in erschreckendem Mage fich verschlimmernde. - Abg. Graf Schwerin ver= fichert, daß für ihn, als er im Umte mar, fein Breifel über Die verfaffungsmäßige Unguläffigkeit ber Stellvertretungskoften, durch den zum Abgeord= neten gewählten Beamten getragen, bestanden habe. Much der Minister Simons, Mitglied Des Ministe= rium Manteuffel-Weftphalen, das dem gegenwärtigen an konservativer Gesinnung gewiß nicht nachgestan= ben, habe seine (des Redners) Anschauung getheiltt. Nun fei zwar durch das Obertribunal die Frage formell erledigt, aber das formelle Recht trete nicht felten in direften Widerfpruch mit dem Rechtsbewußt= fein des Landes, ein solcher Fall liege hier vor und laffe fich sebr mohl durch ein Gesetz beseitigen. (Beifall). Abg. Graf Bethufp-Duc theilt die Auffaffung des Obertribunals und findet nichts dage= gen zu einnern, daß der Beamte, der Abgeordneter ift, wie jeder andere Beschäftsmann in derselben Lage, Die Damit verbundenen Opfer aus feiner Tafche trägt. Doch fei die gesetzliche Regelung der Stell= vertretungsfosten-Frage dringlich und münschenswerth, damit auch der Schein der Parteilichkeit vermieden

Buch: "leber die Reitgion. Reden an die Gebil-beten unter ihren Berächtern" Go mar geschrieben aus der brennenden Giuth eines Bergens beraus, in einer majestatijd einbergebencen Sprache, voll Begeifterung und Scharffinn; die Bebildeten und die Frommen feiner Beitgenoffen empfingen ben tiefften Eindrud. Das Buch war am wenigsten vollethum= lich geschrieben, aber feine Babrheit ichlug boch ein. meil ne einen Biederhall tand in bem Bewußtfein ber Beit. Ein Bahr fpater folgte Diefer fcon wieber eine neue Schrift nach in bemfelben Beifte, Die "Monologen, eine Revjahregabe bargebracht bem neuen Jahrhundert," weldje nicht minter Echleiermachers Namen ju einem berühmten machte. Co ift eine homme auf die Große und herrichaft des Geiftes über alle Bergänglichfeit des tidifchen Dafeine, voll edlem Selbstgerühl, voll Bewußtsein der Ewigfeit bee geiftigen Lebens. "Ungeschwacht, gelobie er bier, will ich ten Geift in die ipaieren Jahre bringen, nimmer foll ber friiche Lebenemuth mir vergeben; was mich jest erfreut, foll mich immer erfreuen; ftets foll mir bieiben der Bille und lebendig Die Phantafie und nimmer erlolden das Beuer der Liebe Rie werte ich mich alt dunken, bis ich fertig bin, und nie werd' ich tertig fein, weil ich weiß und will, mas ich soll. Und fo feb' ich lächelnd schwinden der Augen Licht und fommen bas weiße haar gwijden den blonden Loden. Richte, was geschehen fann, mag mir das Berg beklemmen, friich bleibt der Puls des innern Lebens bie an den IOD." -

(Schluß folgt.)

werbe. — Damit war die Interpellation ersedigt. Das Haus sest alsdann die Borberathung des Staatsbausbaltes fort, und zwar des Etats des Handelsministeriums.

— Um der Gefahr vorzubeugen, die Dotation des Exfönigs Georg nicht hierzu geeigneten Händen zu übertragen, wird in Abgeordnetenkreisen zu dem Entwurfe des Beschlagnahmegesetzes eine Clausel des Inhalts beantragt werden, daß die Berwaltung jeses Fonds ausschließlich dem Finanzminister unter verfassungsmäßiger Berantwortlichkeit zu übertragen sei

— Wie aus zuverlässiger Quelle verlautet, ist die betreffende Commission des Abgeordnetenhauses entschlossen, sämmtliche vier Schulgesetz-Vorlagen zu verwerfen.

— Wie national-liberale Blätter melden, ist man in Abgeordnetenkreisen entschlossen, um den Finanz-minister in den Stand zu setzen, noch vor dem 1. Januar 1869 das Budget in der Gesetzsammlung erscheinen zu lassen, die Etatsberathungen einige Tage vor den Weihnachtsferien zu Ende zu bringen. Sollten die gewöhnlichen Sitzungen nicht ausreichen, so werden Abendsitzungen eingelegt werden.

## Deutschland.

Berlin, den 25. Der Oberbürgermeister von Breslau, Herr Hobrecht, hat fürzlich eine Audienz gehabt, deren Hauptgegenstand die Breslauer Schulftrage, d. h. die dem Cultusministerium so viel Anftoß erregende consessionslose Realschule war. Wie der "Elb. Zig" von hier geschrieben wird, ist es Herrn Hobrecht gelunden, der Aussassium des Magisstrats und der Stadtverordneten vollen Beisall zu erwerben. Wiederum also sind die Nachrichten des Hrn. v. Mühler von höchster Stelle aus corrigirt worden.

Der preußische Oberftliutenant v Krenzki, welcher von dem Minister Bratiano aufgesordert ist, die Organisation der rumänischen Armee zu übernehmen, hat diesen Austrag angenommen, falls er einen dreisährigen Urlaub erhalten würde.

- Die Mordd. Allg. Ztg." brachte vor einigen Tagen einen Artikel über Rumänien, welcher jeden Antheil Preußens an der dort vielfach betriebenen Bukunftspolitik in Abrede stellte und wohl besonders bem Migtrauen entgegentreten follte, welches man, durch abenteuerliche Fabeln in dem Beuft'schen Organ beeinflußt, auch in Ungarn gegen die preußische Bolitik zu begen begann. Dem Artikel wird als einer offiziösen Kundgebung jett in Paris besonderer Werth beigelegt (vergl. Paris). Der Schluß deffelben lautet: "Wir wollen darauf hinweisen, daß Rumanien als Grenzland von Rugland, Defterreich und der Türkei, sewie als Uferstaat an der unteren Donau nur durch Die forfamfte Beobachtung einer ftillen, den Aufgaben bes Friedens gewidmeten Haltung Die Garantien fei= ner ftaatlichen Existeng finden kann. Rumanien befindet fich in diefer B ziehung in derfelben Lage wie Belgien. Zeder Bersuch, selbst schon die ausgesprochene Absicht einer Ausdehnung seiner Territorialgrenzen ist mit ernsten Gesahren verbunden. Die agitatorische Thä= tigkeit eines Theiles der rumänischen Presse, welche Die Schwärmerei für Berftellung eines erweiterten, gang unabhängigen rumänischen Reiches förderte, ift mit dem Frieden der Bölker an der unteren Donau unvereinbar. Es war bisher die Hoffnung vorhan= den, daß die rumänische Regierung die ihr zu Theil gewordene erhöhte Gelbständigkeit benuten murde, um die Hülfsquellen des reichen Landes unter bem Schutze des allgemeinen Friedens und unter Er= baltung guter Berhältniffe zu entwickeln. Rach ben Wahrnehmungen, welche aus der letzten Zeit über die steigende Erregung der Gemüther in Folge von Parteiagitationen in Rumanien vorliegen, darf man indessennicht der Befürchtungverschließen, daß die Regierung im Land nicht ftark genug ift, um Diefes für die all gemeine Wohlfahrt nothwendige Brogramm zu verwirklichen. Wir ver= mögen hier nicht zuentscheiden, ob Die Urfachen ber hervorgetretenen Wirren

in den Fehlern der Regierung oder bei den Regierten liegen; jedenfalls sind sie ein Nachteil für die europäische Gesammt-Wohlfahrt Keinessalls kann es aber der preußischen Bolitik entsprecken, von Rumänien aus den Frieden Europas in Frage gestellt zu sehen. Nach der Neugestaltung Oesterreichs muß es vor Ullem Rumäniens Aufgabe sein, mit dem Nachbarlande Ungarn seine Beziehungen auf der Basits der freundschaftlichen Berhältnisse, auf welche die Geschichte und die realen Berhältnisse beider Länder verweisen, zu kultiviren.

Als eine erneute Mahnung für die Regierung, dem Landtage endlich ein neues Preßgesels vorzulegen, kann man wohl die Nachricht der "Rhein. Ztg." betrachten, daß sie am 21. Novdr. 1868 die Exemplare ihrer Zeitung zurückerhielt, welche am 14. Sept. 1866 von der Polizei confiscirt waren. Zwei Jahre haben die Gerichte also gebraucht, um die irrige Ansicht der Polizei über den strasbaren Inhalt jener Blätter zu rectisiciren.

— Gutem Vernehmen nach sind die Verhandlungen über die Erneuerung der russisch = preußischen Cartellconvention bereits im Gange und zwar werz den dieselben hier geführt. Der Finanzminister hat somit aus mehr als einem Grunde die Beantwortung der Interpellation Löwe's unterlassen; aller Wahrscheinlichkeit nach wird sich die neue Convention wenig oder gar nicht von der bisherigen unterscheizden und seiner Zeit in den Kammern, wenn sie zur verfassungsmäßigen Genehmigung vorgelegt wird, Beranlassung zu einer unerquicklichen Debatte gewähren.

### Außland.

Großbritanien. Herr Disraeli hat in ber An= rebe an feine Babler von Budinghamsbire feinen Schwanengesang gehalten. Der Muthwille, mit bem er noch auf bem letten Lordmayor-Bankett Die Gafte beffelben jum Wiederseben für bas nächste Jahr ein= lud, ift verschwunden. Er ift Angesichts seines un= vermeidlichen Falls bescheiden geworden, hat auf Un= klagen und Beschuldigungen Verzicht geleistet und empfiehlt sich mit einem wehmüthigen Abschied dem wohlwollenden Gedächtniß von Freund und Feind. Um Schluß feiner Rebe fagte er nämlich: "Niemand kann es besser wissen, als ich selbst, daß ich während einer vielbewegten und leider langen politischen Lauf= bahn manche Dinge gethan habe, die ich bedaure, und manche Dinge gesagt habe, die ich beklage, allein eines Mannes Leben muß nach seinem ganzen Tone und Charafter beurtheilt werden Das fann ich von mir mit der größten Aufrichtigkeit fagen, daß ich ftets getrachtet babe, die Größe meines Baterlandes aufrecht zu erhalten, daß ich niedrige, böswillige ober felbstfüchtige Gebanken gehegt und daß der höchste Lohn, nach dem ich ftrebe, die gute Meinung meiner Landsleute ist, in welcher politischen Partei dieselben sich auch immer befindem mögen."

— Man begrüßt sowohl an der Themse wie an ber Seine die Aussicht auf ein liberales britisches Ministerium mit Freuden. Gladstone und Claren= bon würden zwar an der Friedenspolitik ihrer Borgänger nicht im entferntesten rütteln, ihr aber mil= dere und verföhnlichere Formen geben. Ohnehin ge= fteht man fich in England immer mehr ein, daß die Berbrüderungsreden des amerikanischen Bevollmäch= tigten, Reverdy Johnson, durchaus nicht den Sinn haben, daß die amerikanische Union das Geringste von ihren Forderungen ablaffen wolle. Der Erfolg Johnsons, daß England zum Zusammentritt der Alabama = Commission in Washington feine Zuftim= mung gegeben bat, feine öffentliche Erflärung ferner auf einem neuen Liverpooler Banket, daß die Richt= berichtigung der Alabama-Forderung ein dem Seebandel Englands nachtheiliges Präcedens abgeben u im eventuellen Fall die brit. Handelsmarine amerikanischen Rreuzern preisgeben mitrbe; Beides beweift, daß England mehr als irgend eine andere Macht des Friedens bedürftig ift. Amerika ist ihm ein gefährlicher Feind und die Rücksicht auf beffen Plane im Often bes Mittelmeeres und auf beffen nabe Beziehungen zu

Nußland ift ohne Zweisel einer der gewichtigen Gründe, die dem Lord Stanley seine Ankündigung, daß England sich nicht zur Erhaltung der Integrität der Türkei um jeden Preis berufen fühle, eingegeben haben.

Frankreich. Trots der sehr rauhen Witterung hatte am 21. das Begräbniß Roffinis einen großen Theil ber Bevölkerung von Paris in Bewegung ge= fett. Die neue Trinitätsfirche am nördlichen Ende der Chaussee d'Antin, in welcher die kirchliche Ceremonie vor sich geben sollte, war schon gegen 11 Uhr von einem geladenen Bublitum gefüllt, welchem die Spiten Der Parifer offiziellen Welt, fowie ber fünft= lerischen und literarischen Kreise angehörten. Um 121/2 Uhr kündigte das Rollen der Trommeln die Ankunft der Leiche an. Während man den mit Blu men und Kränzen bedeckten Garg auf den Ratafalt niedersetzte, spielte die Orgel das berühmte Racht= ftuck aus der "Semiramis"; davon führten die ber= vorragenoften Künftler ber Parifer Opern, Die Gangerinnen Alboni, Patti, Nielson, Bloch, Krauß und Groffi und die Ganger Tamburini, Faure, Gardoni, Micolini, Agnefi, Bonnehée, Caron und Belval fol= gende Stüde auf: ein Dies irae, ein Liber scriptum und Pie Jesu, fammtlich ber Mufit bes Roffinischen Stabat mater angepaßt, ein Agnus dei auf die Melo= Die des Gebets aus Mofes, ein Stud aus bem Stabat von Bergolese und das Lacrimosa aus dem Mo= zart. Inzwischen harrte auf den Boulerards eine unabsehbare Menschenmenge des Zuges. Derselbe bewegte sich etwas eilig und hier und da nicht ohne Berwirrung über die Boulevards nach dem Vere Lachaife. Die Zipfel des Leichentuchs murden ab= wechselnd von dem italienischen Gefandten, Ritter Rigra, dem italienischen Konful Berrn Cerutti, dem Abgeordneten d'Anconca aus Pefaro, von Auber, Ambroife Thomas, dem Kunftintendanten Graf Rieuvekerke, herrn Camille Doucet, Den Gangern Tamburini, Faure, Delle Sedie Duprez u. f. w. gehalten. Man fam erft bei einbrechender Dunkelheit auf dem Friedhofe an; am Grabe fprachen Ambroile Thomas, Camille Doucet, General=Inspektor ber Theater und Mitglied ber frangösischen Akademie, Etwart, Professor am Konservatorium, und Berrin Direktor der großen Oper.

Rußland und Bolen. In Lodz herrscht zetzt allgemeiner Unwille über einen Russisicationskniff des Gouverneurs von Pietrokow. Derselbe hat nämlich durch eifrige persönliche Agitation die dortigen Bürger zur Errichtung einer Ressource veranlaßt. Alls nun die Zeichnungen und Einzahlungen vollzogen waren, macht die Behörde unerwartet die Anzeige von dem zu eröffnenden "Russischen Club." Ein Brotest gegen diese Ueberrumpelung ist selbstverständlich bei unsern Zuständen unmöglich, und es wird schon viel Muth zu einem passiven Widerstandgehören.

Spanien. In den Provinzen wie in Madrid finden fortwährend Berfammlungen zum 3med nonarchischer oder republikanischer Kundgebungen statt; nirgends wird jedoch dabei die öffentliche Ordnung geftort. Der papstliche Nuntius zeigt immer Die nämliche Bereitwilligfeit, mit ber proviforischen Regierung in den beften Beziehungen zu bleiben, mas nach den wiederholten und fo unverholenen Erfile rungen derfelben zu Gunften der religiösen Freihell nicht verfehlt einiges Stannen zu erregen." — Dem "Constitutionell" wird aus Madrid gefchrieben "Man hat in Madrid Stimmzettel vertheilt, welch Brim als Raifer unter bem Ramen Don Juan I proklamiren. Ohne Zweifel wollte ein Spafvogel den berühmten General lächerlich machen. 3ch fann Ihnen versichern, daß Prim noch vor wenigen Tagen erklärte, für wie toll man ihn auch halten möge, er fei es noch nicht in dem Grade, um nach der böchften Bürde zu streben. Thatsache ift gleichwohl, daß Niemand fagen fann, welches die mabre Bergens= meinung des Generals über die Kandidatur für den Thron ift. Man weiß, was Gerano, Topete u. A wollen: Prim aber hält sich zurück und wird feine Lösung erft im entscheidenden Augenblicke gum Beften geben." Bon ben nach Paris ausgewanderten An=

hängern Isabella's wird das Gerückt immer aufs Neue verbreitet, Prim werde sich schließlich für ben Prinzen von Afturien erklären, mas noch aberwiti= ger ware, als die ihm zugeschriebenen Diftatur=

Das republikanische Comité von Madrid hat ein von Castelar verfaßtes, von ihm, Drense, Pierrad Gracia Lopez und Andern unterzeichnetes Manifest veröffentlicht. Rur die Republik sei die Berwirklidung der Freiheit und der Nationalsonveränität. Es giebt keinen Menschen, der so groß, keinen, der so ftark ware, daß er an die Hochgestalt, daß er an die Kraft einer Idee beran= reichte, und diese 3dee ift die Republit!" Am Schluffe beißt es: "Bei Ginberufung der konstitui= enden Cortes wird es den Bablern ziemen, Depu= tirte zu fenden, welche fagen: Wir wollen die Re= publik retten, weil wir alle sie durch unsern Muth errungen haben, wir wollen die Republik behalten, weil wir alle sie durch unsere Weisheit verdient haben. Gruß und Brüderlichkeit."

- Die spanischen Bischöfe suchen sich jetzt über den Zusammentritt eines Konzils in Toledo zu ver= ständigen; kommt es zu Stande, so werden die Bischöfe dann den gesammten Klerus ihrer Diözesen zu Synoden berufen. Bielfach geben die Geiftlichen ihrem Unwillen gegen die neue Ordnung der Dinge Ausdruck. Da sie die Civilregister in den Händen baben, so lassen sie es bei der Ausfertigung von Bescheinigungen nicht an Plackereien aller. Art gegen die Liberalen fehlen.

#### Lofales.

Schnlwesen. Man erzählt sich zur Zeit eine beachtenswerthe Geschichte, von der wir nur wünschen können, daß sie nicht begründet sein möchte Die städtischen Behörden haben in ihrer seit Jahren be-währten Kürsorge für das biesige Schulwesen nicht zu mehrere neue Schulgebäude, so auch für die Ja-be-Borstadt bauen lassen, sondern tragen auch durch Bernehrung des städtischen Lehrenzussen auch durch Bernehrung des städtischen Kechnung. An der Schule auf der Bromberger-Borstadt ist ein neuer Lehrer, und zwar katholischer Konsession, augestellt worden; um hat sich auch das Bedürsniss berauszesseltlt, einen zweiten Lehrer sür die Schule auf der Jacobs-Bor-stadt anzustellen und sollte dieser mit Rücksich auf die diese Schule besuchenden Kinder evangelischer Kons-seinen, auch dieser Konsession angehören. Gegen diese in seder Beziehung gerechtertigte Intention des Madie diese Schule besuchenden Kinder evangelischer Konfession, auch dieser Koniession angehören. Gegen diese in seder Beziehung gerechteritäte Intention des Mastrats und der Schul-Deputation soll, wie verlautet, Varies und der Schul-Deputation soll, wie verlautet, Varies und der Schul-Deputation soll, wie verlautet, Varies erhoben worden sein, und zwar vom Pfarrer der Jacobs-Gemeinde, welchem es die besagte Schule sir eine konsessionelle zu erklären beliedt. Warum ist ein solcher Protest nicht auch dei Unstellung des weiten, katholischen Lehrers an der Schule auf der Vonn-Vorsischen worden, deren Lehrer und übermegende Wehrzahl der Schulksinder Verer und übermegende Wehrzahl der Schulksinder Verer und übermegende Wehrzahl der Schulksischen Vehrer und übermegende Wehrzahl der Schulksischen Aben sinderischen. Hie kährlichen Aben seiner Aben der stadtes, daß die städtischen Behörden, den seringen Bruchtbeil der katholischen Kinder in dieser Schule einen fatholischen Lehrer anstellte, und nun sollen dieselben im Unscht sein, daß sie dasselbe Prinzip binsichtlich des Udarafters der städtischen Schulen seschse Vorstadt der Vanschlichen Vehrer anstellen wollen? — Die Vonstschul vorsen der städtischen Vehrer anstellen wollen? — Die Vonstschul Behörden nur Dank wissen, daß sie nur städtichen Moral entsprechen, daß sie nur schulen, welche so wesentlich den religiösen Frieden nähren und kärfen und so den Geboten der der Konsellicher über siebt leider in der römisch-katholischen Welt wieder der floresten der schulen einschen der Voral setzt leider in der römisch-katholischen Welt wieder der floresten der Protestellung der Bestuten der Protestellung der Fesigieren der Protestellung der Vesigieren der Protestellung der Protes jett leider in der römische katholischen Welt wiedet so start domieirenden, zum Kampf gegen den Protestantibmus begründeten Ordens der Jesuiten conform sind. — Und worauf stützt sich der Anspruch,
daß die Schule auf der Jacobs-Vorstadt ein Gegensat zu allen übrigen städtischen Schulen, welche, wie
gesat, simultan sind, eine spezissisch fatholische VottsGaule sein soll? — Die erste Unregung zur Gründung dieser Schule gab freslisch derr Hildebrandt,
ein ebemaliger Pfarrer der Jakobs-Gemeinde, aber
zur Anssilbrung seines Vorhabens, eine Schule —
undt katholische Schule — auf der Jakobs-Vorstadt
zu errichten, trugen auch evangelische Bewohner auf
rsuchen d & Genannten Geldspenden gern und nicht gering bei. Die Kommune unterhält diese Schule gleich allen
übrigen städtischen Schulen aus ihren Mitteln, zu welchen
Evangelische, Katholiken und Juden beisteuern Auch
hat diese Schule ossisch nie die Bezeichung gehabt:

"tatholische" Elementarschule, sondern einfach Elementarschule auf der Jakobs-Boistadt. Woher nun auf einmal der Anspruch, daß diese Schule eine katholische Schule und kein Lehrer evangelischer Konfession an derselben angestellt werden darf? — Im Gegenschult ist all billiogen and betreiben dass der Schule einmal der Anspruch, daß diese Schule eine katholische Schule und kein Lehrer evangelischer Konfession an derselben angestellt werden darf? — Jun Gegentheil ist es billig und recht, daß auch diese Schule was sie bisher war und ist, eine simultane fernerbin bleibe. Uhgeselsen davon, dag sie als solde gleich den übrigen städtischen Anstalten die Aufrechterhaltung des konfessionellen Kriedens und die nationale Eintracht fördern mird, so hat auch der Magistrat das Interesse der nichtsatholischen Einwohner an dieser Schule zu wahren. Mit Sicherheit ist z. B. zu erwarten, daß in Wirfung der Eisenbahn Insterdungschoule zu wahren. Mit Sicherheit ist z. B. zu erwarten, daß in Wirfung der Eisenbahn Insterdungschoule zu wahren. Mit Sicherheit ist z. B. zu erwarten, daß in Wirfung der Eisenbahn Insterdungschoule zu kafolds-Vorstadt starf vermehren werde, und mit Rücksicht auf diesen Moment haben die städtischen Bebörden die Berpflichtung die Intention, an besagter Schule einen zweiten Lehrer, und zwar erangelischen Schule einen zweiten Lehrer, und zwar erangelischen, sonbern auch mit allen legalen Mitteln gegen einen nach unserer Anssicht unbilligen und ungerechtsertigten Auspruch gestend zu machen.

— Chrater Am Dienstag, den 24. d. Mits. kam die so renommirte Posse von Kalisch und Weihrauch, die Mottenburger, eine um Ganzen harmlose Berzssischen der Bedens und Treibens in den deutschen Kleinstaaten – dei besetzem Hause zur Ausstührung. Die Posse batte auch hier einen entschiedenen Ersolz, wenngleich die Aussihrung derselben kann mehr – so sehr balf der Schens und keireren Abend gewähren will, versäume die nächste Ausstührung der Bosserbolurg fortfallen Wer sich einen beiteren Abend gewähren will, versäume die nächste Ausstührung der Posse nicht, da der Dialog manches aute Wiswort bringt, die Complets sinnvoll urd die Mussifistung der Kossenden dist.

will, versäume die nächste Aufführung der Posse nicht, da der Dialog manches aute Witzwort bringt, die Couplets sinnvoll urd die Musik sehr ansprechend ist. Einzelne Bartien, wie z. B. der "Bürgermeister" von Herrn Brede, "Lerchenschwamm" von Herrn Freymüller, Katharina" von Frln Denkhausen wurden höchst anerkennenswerth durchgeführt; Krln. Zöllmer "Elise" trug ihre Lieder mit Beisall vor, Herr Bernhard "Cornelius" war — heiser.

— Stadtverordnetenwahl. Heute Mittwoch, den 25. d. Mts. wählten die Gemeindewähler der 2. Abth.

Deute Mittwoch, den 25. d. Mts. wählten die Gemeindewähler der 2. Abth. (von 208 Wahlberechtigten betheiligten sich an der Wahl 87) die Herren: Kim A. Gieldzinski (87 St.), Oberlehrer Dr. Bergenroth (77 St.), Oberlehrer Dr. Bergenroth (77 St.), Oberlehrer Dr. L. Prowe (75 St.) und Tischlermstr. E. Hirschberger (49 St.) Eine respektable Stimmenzahl erhielten aus die Herren Rektor Höbel und Kim Heilfron.

An der Wahl der Gemeindemähler betheiligten sich von 543 — nicht von 829, wie in Nro. 276 u. Bl irrthümlich angegeben ist — Wählern 95.

#### Brieftaften. Gingefandt

Für die Gemeindemähler der ersten Abtbeilung werden bei der Wahl heute, den 26. d. Mts. zu Stadtverordneten vorgeschlagen die Herren: Dauben. Prager, Heilfron und Borkowski.

## Telegraphischer Borfen - Bericht.

Berlin, ben 25. November. cr.

| Jonds:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fest.                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ruff. Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 831/2                            |
| Warschau 8 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 831/4                          |
| Boln. Pfandbriefe 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 66'/4                          |
| Westpreuß. do. 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 823 4                          |
| Posener do. neue 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 851/8                          |
| Amerikaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 805/8                          |
| Desterr. Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 865,8                          |
| Italiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 55                             |
| Weizen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| November                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 61                             |
| Hoggen: 236mil nentmenante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nachgebend.                      |
| loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 541/2                          |
| Novbr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 548/4                          |
| Novbr.=Dezbr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 521/4                          |
| Frühjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 501/2                          |
| Bübdi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 95/8                           |
| Frühjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95/6                             |
| Spiritus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | befestigend.                     |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 15 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |
| November                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 155/12                         |
| Frühjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 157/8                          |
| The state of the s | . 10.78                          |

### Getreide - und Geldmarft.

Chorn, den 25. November. Ruffische oder polnische Banknoten 833/4-84 gleich 1192/8-119.

Panig, den 24. November. Bahnpreise. Beigen, weißer 130-136 pfd. nach Qualität 911/2-922/3 Sgr., hochbunt feinglasiger 132-136 pfd. von 89 - 91 Sgr. dunkel= und hellbunt 131 - 135 pfd. bon 85 - 90 Sgr., Sommer= u. rother Winter= 132 −139 pfd. von 80−83½ Egr. pr. 85 Bfd.

Roggen, 126 - 132 pfd. von 671/2 - 69 Sar p. 815/6 Bfd.

Erbsen, nach Qualität 721/2 — 74 Sgr. per 90 Bfd.

Gerfte, fleine 104 -- 112 Pfd. von 61 - 63 Sgr. große, 110 — 120 von 62 — 66 Sgr. pr. 72 Pfd. Hafer, 39-41 Sgr. 50 Bfd.

Spiritus ohne Zufuhr.

Siettin, den 24. November.

Weizen loco 60--79, November 691/2, Frühj. 671/2. Roggen, loco 54 — 56 November 54, Nov. = Dez. 521/2 Frühjahr 521/4.

Rüböl, loco 9'/4, Br. Nov. 91/6 April-Mai 97/12. Spiritus loco 153/4, Nov. 158/4, Frühjahr 16.

#### Preis = Courant der Muhlen - Administration gu Bromberg vom 25. November. 1868.

| Benennung der Fabrikate.                                                                                         | Unverfteuert,<br>pr. 100 Pfd. | Verfteuert<br>pr. 100 Pfb                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Weizen=Mehl No. 1                                                                                                | 11                            | pr. 100 %fb<br>thir, fgr. pf.<br>5 24 pf.<br>5 12 pr.<br>                             |
| Gemengt-Mehl (hausbacken) Schrot Futter-Mehl . Kleie . Graupe No. 1  " " 3 Grüße No. 1  RochMehl . Futter-Wehl . | 3                             | 3 11 —<br>2 29 —<br>1 26 —<br>9 13 —<br>7 21 —<br>5 1 —<br>5 29 —<br>1 26 —<br>1 26 — |

#### Amtliche Tagesnotizen.

Den 25. November. Temp. Kälte 4 Grad. Lufibrud 28 Boll 3 Strich. Wasserstand - Fuß 2 Boll.

# Inserate. Sing-Verein.

Beute Abends 8 Uhr in ber Aula Generalprobe

ju bem am Sonnabend ftatifinbenben Concerte. Der Borftand

Die Bergnugungen für ben Winten 1868 und 1869 find auf Abende 8 Uhr ben 28. November: "Concert;"

27. Dezember: "Tangvergnugen:"

30. Januar: "Schützenball;"
27. Februar: "Tanzvergnügen;"
13. März: "Concert;"

Einladung zu den einzelnen Berfestgefest. gnugungen burch Circulair erfolgt nicht.

Der Borftand ber Friedrich Bilhelm Schütenbrüderichaft.

# Deutsches Haus (St. Unnenftraße.)

Restes Bairilch Bier ftets frisch vom Foß,

empfehlt A. Jaminet.

Frangofifche Wallnuffe offerirt ben Centner mit 7 Thir.

Gustav Kelm. Altst. Dia tt n. d. Bost.

Gine Wohnung in der 2. Etage Mr. 336. Culmerftr. ift umzugshalber fof. z. vermiethen

Traubenrofinen, Schaalmanbeln, Gultanen, Margipan . Diandeln, geschälte Birnen, trodene Ririchen und Pflaumen, frisch einge-machte Ananas, Champignons, Oliven, Capern, f. Congo, Becco- und Imperial-Thee, achten Jam. Rum, Cognac, Franzbranntwein und Arac be Goa, Bunfch Renal, Bordeaux, Rheinund Spanische Beine, so wie mein Lager gut abgelagerter Samburger. und Bremer-Cigarren Adolph Raatz.

Große Raufmanne Tett Deeringe in Tonnen und einzeln empfiehlt billiaft

Gustav Kelm. Alltit. Warti n. b. Peft.

Gine neue Sendung verzüglicher Christiania-Undovis in fleinen Tonnchen und ausge-J G Adolph. mogen empfiehlt

Eine gut dreifite Sühnerhundin ift im Rönigl Proviant-Umt ju verfaufen.

3m Gebande bes fonigl. Proviant Umts fteben Berfegungshalber Diverfe gut erhaltene Mobel und anderweites Gerathe jum Berfauf.

# Crockenes Kirken Klasterholz

aus dem Rutwaller Balbe verfauft M. Meyer & Hirschfeld, in Culmfee.

But Budgen, im Rreife Lipno (Bolen), 2 Meilen von Blod, 4 Dieilen von Lipno, 3 Dleilen von Bleclamet und 9 Dleilen von Thorn liegend, ift aus freier Sand gu verfaufen. Das Gut hat eine Ausbehnung von 29 Sufen und 7 Morgen Land. - Sammtliche Schulden und Forderungen find regulirt. - Der Bertauf fann unter gunftigen Bedingungen mit auch ohne Incentarium fatfinden.

Soeben erschien und traf ein:

Allgemeines

Depeschen-Tarif-Buch für die gesammte telegraphische Correspondenz.

Ein unentbehrliches Handbuch für Telegraphen-Beamte, Banqui rs, Fabr kanten Kauf-L leute, Hôtelbesitzer, Gewerbetreibende, Beamte und Privatpersonen,

Nach amtlichen Quellen bearbeitet von J. Neumann,

Telegraphen-Inspector der Oppeln-Tarnowitzer Eisenbahn-Gesellschaft

Kl. 4°. 23 Bogen. geh. Preis 1 Thir. 15 Sgr. Das Buch enthält sämmtliche Bestimmungen und Tarife, welche für die Correspondenz von den norddeutschen Telegraphen-Stationen nach allen Telegraphen Gebieten der Erde maasgebend sind. — Ein Jeder kann von seinem Wohnort aus nach jeder Telegraphen-Station, mag sie liegen, wo sie will, den Preis der Depeschen genau und mit Leichtigkeit berechnen.

Justus Wallis Vorräthig bei in Thorn.

Das neueite Wert von Fritz Reuter:

# De meckelnbärgschen Montechi und Capuletti

De Reis' nach Kanstantinopel. 3 Auflagen in 2 Monaten.

Elegant in Beinen gebunden. Breis nur 1 Thir. 10 Sgr.

ift stete vorräthig bei

Ernst Lambeck.

(Sin junger Mann mit ber Buchrührung und allen fchriftlichen Comptoir 21 beiten vertraut, wünscht sich einige Stunden bes Tages hiermit gu beschäftigen. Gefl. Ubreffen unter Y. 1 in ber Expedition b. Blattee.

Nachbem nunmehr bie neue Ordnung meiner

gang hergeftellt und ber Drud bes Rataloges, welcher 5662 Rummern nachweift, vollen-

Det ift, empfehle ich tiefelbe bem geehrten Bublifum gur geneigten Benutung.

Die Leibbibliothet anthalt nicht nur altere Berte, bie in feiner guten Bibliothek fehlen buifen und aus ben 50 er und 60 er Jahren datiren, sondern auch von den belletristischen Erscheinungen ber Jahre 1866, 67 und 68 Alles bas, was nur irgend auf Bedeutendheit Anspruch machen fann. Es find zu bem Zwede über 300 Bande gang neuer Berfe aus den genannten Jahren in die Leihbibliothef aufgenommen worden.

Die Abonnementsbedingungen find bem Rataloge vorgedruckt und billiger geftellt als bisher, nämlich 7½ Ggr. und 10 Sgr. pro Monat. Biertel und halbjährig noch billiger. Das einzelne Buch auf 8 Tage I Sgr. Der 7½ Bogen starte Ratalog

tojtet 21/2 Egr.

Thorn, ben 25. November 1868.

Ernst Lambeck.

Meinen geehrten Runden mache ich hierdurch die Anzeige, daß heute der

Weihnachts-Ausverkauf

bei mir beginnt.

Thorn, den 25. Adobember 1868.

Joseph Prager.

Billige Cinkaufe.

Billige Ginfänfe! 3" Weihnachts-Gefdenfen

in Kleiderstoffen, Mäntel, Jaquetts und Jacken

empfiehlt

acob Goldberg,

Breitestraße Mro. 444.

Billige Ginfanfe!

Zur gefälligen Beachtung

Dem inserirenden Publikum zeige ich hiermit an, dass mir die bekannte

Annoncen-Expedition der Herren Haasenstein & Vogler

Hamburg, Frankfurt a. M., Berlin, Leipzig, Wien und Basel die Annahme von Inseraten

für sämmtliche in- und ausländische Blätter übertragen hat. Wer also hier und in der Umgegend eine oder mehrere Zeitungen gleichviel welche! - für irgend eine Bekanntmachung benutzen will, wolle sich an mich wenden und sorgfältigster Besorgung versichert sein.

Die Expedition der Thorner Zeitung Ernst Lambeck.

Stete vorräthig in der Buchhandlung von Ernft Lambed:

Das neue Des

Norddeutschen Bundes

von B. Saro. 5 Auflage. Preis 3 Sgr

Arbeiter werden gejucht jum Feldsteine sammeln. Bu erfragen im Rruge "Giner Gichenfrang" in Trepofeb.

Ctadt-Theater in Thorn.

Donnerstag, ben 26 November. "Der ver-wunschene Pring." Schwant in 3 Acten v 3. v. Blöt. Sierauf jum erften Wale: "Berwandlungen oder für Jeden Etwas." Diamatifder Cherg in 1 21ct von Jacobfohn. L. Woelfer.

Gine bunte Blufdreifetasche mit einem fcwar-Leverschuhe, einer Brieftafche mit 25 Thater in Caffenscheinen, Briefen und Bagtarte für Munter ift auf bem Bege aus ber Ctabt bis gum Bacobsberge verloren worden. Mer die Tafche mit den Wegenstanden bringt, betommt eine Betohnung bei L. Dammann & Kordes.

Un bas bi.fe Comitee für bie Abgebrannten in Riefenburg haben wir heute ju Banden bes De en Rentier Sawatzki in Riefenburg vie bieber eingegangenen mitten Gaben abge- fanot, bestehend in 23 Thir. 17 Sgr. 4 Bf. baarem Gelbe und einer Menge Rleidungeftuden, Stiefeln u. f. m.

In Ramen ber Silfebeburftigen fagen wir

allen edlen Webern be glichen Dant. Eborn ben 24. November 1868.

die Expedition der Thorner Zeitung.

Berantwortlicher Redakteur Ernst Lambeck — Drud und Berlag der Rathsbuchdruderei von Ernst, Lambeck